# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MHASTA REAROWA I JEGO OKRĘGU

# W Krakowie dnia 4 Grudnia 1838 r.

Nro 6,179 D. G. S.

# SENAT RZĄDZĄCY

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Zawiadomia niniejszym interessowaną Publiczność, że z powodu szczupłych funduszów jakie Budgetem na koszta druków Rządowych oznaczonemi zostały, a które na pokrycie tego rodzaju wydatków wystarczyć niemogą; prenumerata Dziennika Rządowego in 4to która w latach zeszłych w kwocie złp. dwa gr. sześć ustanowioną była, na rok następny 1839 do złp. trzech podwyższoną zostaje.

Kraków dnia 28 Listopada 1838

Prezes Senatu

HALLER.

Sekretarz Jlny Senatu,

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 423 D. S. J.

# SEKRETARZ JENERALNY SENATU RZĄDZACEGO

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Upoważniony postanowieniem Senatu pod dniem 28 Listopada r. b. N. 6715 D. G. S. zapadłem; ogłasza niniejszym Konkurs na posadę Inspektora przy Szpitalu chorób Syfilitycznych i domu obłąkanych, do której pensya roczna w raz z Emolumentami w kwocie złp. 1632 etatem przywiązaną jest. Otrzymujący rzeczoną posadę będzie w obowiązku złożenia kaucyi bądź w gotowiznie bądź fidejussorycznie w kwocie Złp. Tysiąc. Mający chęć ubiegania się, zechcą podania swe wraz z dowodami kwalifikacyjnemi na ręce podpisanego w dniach 14 złożyć, po upływie bowiem tego terminu, konkurs zamkniętym zostanie.

Kraków dnia 3 Grudnia 1838 r.

DAROWSKI.

Crickly was historia

Nro 7,506.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodlegtego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Odnośnie do Reskryptów Senatu Rządzącego z dnia 22 Maja b. r. N. 2676 i 24 Września t. r. N. 5337 D. G. S. wydanych; Wydział Spraw Wewn. i Policyi zawiadamia że P. Ignacy Nikoledon uczynił darowiznę złp. 500 na rzecz funduszu podrzutków przy Szpitalu Sgo Łazarza, która w myśl Artykułu 910 K. C. przez Senat Rządzący zatwierdzoną została a następnie czyn ten szlachetny dobroczynnéj, ku powiększeniu funduszów zakładu cierpiącej ludzkości poświęconogo dokonany, do powszechnej podaje wiadomości.

Kraków dnia 28 Listopada 1838 r.

Senator Prezydujący KIEŁCZEWSKI. L. Wolff. Referendarz.

Nro 5,513.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W skutku Uchwały Senatu d. 16 Lipca r. b. do N. 3,866 wydanej, zatwierdzającej przez ś. p. Tadeusza Krzyżanowskiego poczynione legata po 3,000 Złp. w listach zastawnych, na fundusz Bractwa Miłosierdzia Banku Pobożnego, oraz Towarzystwa Dobroczynności. Wydział z uwagi na pobudki Zapisodawcy pomoc cierpiącej ludzkości na celu mające, czyn tak chwalebny podaje do publicznej wiadomości.

Kraków dnia 20 Listopada 1838 r.

Senator Prezydujący, Schindler. Referendarz L.Wolff. Nro 8,813

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

olnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznej iż w skutek uchwały Senatu Rządzącego pod dniem 26 b. m. i r. do Nru 6669 zapadłej, przedsiębiorstwo oświetlania latarń w Mieście Krakowie i Jego przedmieściach przez lat trzy po sobie idące, poczynając od dnia 1 Stycznia r. 1839 przez publiczną licytacyą in minus w dniu 10 Grudnia r. b. o godzinie 10 rannej w Biórze Wydziału Spraw Wewn. i Policyi odbyć się mającą, wypuszczonem zostaje. Cena do pierwszego wywołania ustanowioną jest w summie złp. 18000. Chęć licytowania mający opatrzeni w vadium kwotę Złp. 1,800 wynoszące w miejscu i czasie powyż wskazanych stawić się zechcą, gdzie także bliższą wiadomość o warunkach tego przedsiębiorstwa dotyczących powziąść będzie można.

Kraków dnia 28 Listopada 1838 r.

Senator Prezydujący

SCHINDLER

L. Wolff, Referendarz.

Nro 2448.

#### OBWIESZCZENIE.

#### TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W Depozycie sądowym w massie Salomona Dawida Tempel znajduje się w gotowiznie Summa Złp. 32 gr. 7 przeto Trybunał wzywa prawo do powyższej massy mieć mogących, aby w przeciągu 3ch miesięcy po odebranie takowej do Trybunału zgłosili się; po upływie bowiem tego terminu, massa rzeczona jako bezdziedziczna, stosownie do przepisów prawa, na rzecz publicznego Skarbu przyznaną zostanie.

Kraków dnia 25 Października 1838 r.

(3r.)

Sędzia Prezydujący Dudrewicz Librowski Sekr. Tryb.

Nro 2,530.

# O B W I E S Z C Z E N I E. TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w Massie Weroniki 1 ślubu Wyżykowskiej powtórnego Lipskiej znajduje się w gotowiznie Summa 24 Złp. gr. 9 a z akt pertraktacyjnych massy tejże, nie można powziąść wiadomości o sukces-

sorach; przeto Trybunał wzywa niniejszem interessowanych lub prawo do spadku po Weronicel<sup>mo</sup> Wyżykowskiej 2do voto Lipskiej mieć mogących aby w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia rachując, z stósownemi dowodami zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie z powyższym spadkiem jako bezdziedzicznym postąpionem zostanie.

Kraków dnia 31 Października 1838 r.

Sędzia prezydujący,

Dudrewicz.

Librowski Sekr. Tryb.

(3r.)

Nro 2527.

O B'W I E S Z C Z E N I E. TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w Depozycie sądowym M. Krakowa i J. O. w massie Józefa Piaseckiego dnia 10 Pazdziernika 1812 r. we wsi Kostrzu byłym Powiecie i Departamencie Krakowskim Xięztwa Warszawskiego, zmarłego znajduje się w gotowiznie Summa 234 złp.; przeto Trybunał wzywa SSrów Józefa Piaseckiego aby się z dowodami prawo do spadku po Józefie Piaseckim wykazującemi w przecięgu trzech miesięcy od daty niniejszego wezwania do Trybunału zgłosili, inaczej po bezskutecznym upływie powyższego terminu, massa Józefa Piaseckiego Skarbowi W. M. Krakowa i J. O. przyznaną zostanie.

Kraków dnia 9 Listopada 1838 r-

Zast. Prezesa Sędzia Appel. M. Soczyński Librowski Sekr. Tryb.

(3r.)

Nro 7119

### OBWIESZCZENIE,

## SĘDZIA TRYBUNAŁU PIERWSZEJ JNSTANCYI

Kommissarz upadłości handlu Star. Berla Bermann.

W wykonaniu Art. 40 Kodexu Handlowego Księ. III wzywa wierzycieli upadłego handłu star. Berla Bermann, a mianowicie; 1) Juliana Friedmann. 2) Hamersfeld et Fale. 3) Treu et Nuglisch. 4) Adolfa Zeiner z Berlina. 5) Lindenberg et Kontrade. 6) Fryderyka Geryke. 7) Izensel et Klaude z Lipska. 8) H. B. Oppenheim. 9 Koppel 10) H. C. Majer z Hamburga 11) Szymona Emden, z Paryża. 12) Józefa Mendel. 13) Franciszka Petzolt et Söhne. 14) D. Galoid z Wrocławia. 15) Jana Gotthold Szurek. 16) S. Ere. Got. Szurek. 17) J. Gottfried Schöne, z Rohrsdorff. 18) Kaspra Brune. 19) Jana Riedel. 20) Fryderyka Meller z Iserlohn. 21) Eligiusza Majhöfer. 22) Ludwika Gerber et Comp. 23) Braci Benner 2 Gemünd. 24) Braci Ziegler. 25 Jana Krzysztofa Dreüs. 26) Gottlieba Dreüs z Ruchla. 27) C. G. Garten et Schöne 28) Krzysztofa Hempel z Pulsnitz. 29) Braci Büschke. 30) Daniela Braselmann z Szwelma. 31) C. R. Blasberg. 32 Wilchelma Schmoltz et Comp. z Solingen. 33) Wilchelma Wedingen z Barmen 34) Karola Sznej. denbach z Klingenthal. 35) Hein. Beker z Halberstadt. 36) Klem et Reicher z Reichenbrand. 37) C. W. Finke z Glauchau. 38) God. fried Fernhagen z Dortmund. 39) J. N. Röhser z Norinbergu. 40)

Silber et Hermann z Erfurtu. 41) G. Dyder Friederich z Una 42) J. Rg. Schöne et Sohn z Ohren. 43) Friest et Nielniger z Schwalbich. 44) Lazara Fink z Zmigrodu. 45 Dominika Biasioni. 46) Majera Goldmandel. 47) Možesza Bermann i 48 Samuela Eilenberg z Krakowa, aby się w dniu 21 Grudnia r. b. o godzinie 3 z południa w sali posiedzeń Trybunału I. Instancyi Wydziału II przed Sędzią Kommissarzem upadłości, osobiście lub przez umocowanych stawili dla złożenia potrójnej listy Syndyków tymczasowych od wyboru Trybunału I. Instancyi zawisłych.

J. Pareński.

Kraków dnia 26 Listopada 1838 r.

(1r.)